Nr. 5091.

# CURREMDA XXII.

A. D. 1879.

### N. 4463.

Festum Sancti Joachim et Sanctae Annae ad ritum Duplicis II. classis elevatur.

Sequens decretum S. R. C. Venerabilli Clero Dioecesano pro notitia communicatur:

# Decretum Urbis et Orbis.

Docet Ecclesiasticus eos laudandos, qui in generatione sua gloriosi fuerint; singulari igitur konoris ritu colendi Sancti Joachim et Anna, qui Immaculatam Virginem Deiparam quum genuerint, gloriosissimi equidem fuere: De fructu ventris vestri, ut ipsos alloquitur Damascenus, cognoscimini; pie enim et sancte in humana natura vitam agentes filiam Angelis superiorem, et nunc Angelorum Dominam edidistis (Or. I. de Virg. Mariae Nativ.) Quum itaque filiorum gloria parentes coronet, nil mirum si Ecclesia et a primaevis temporibus praecipuo cultu ac religione prosequuta sit Sanctum Patriarcham Joachim ejusque beatam conjugem Annam: hos siquidem Ecclesiae Patres insignibus exornarunt laudibus, ac penes Fideles eo crevit veneratio iis exhibita, ut in ipsorum honorem templa extructa fuerint, et piae Sodalitates erectae. Immo et Christiani Principes non semel supplicibus votis institerunt apud Romanos Pontifices ut solemniori cultu Sancti Deiparae Parentes honorarentur. Piissimis votis libenti animo Romani Pontifices annuerunt, validissimum rati eorumdem fore patrocinium apud Deum et potissimum per eorum filiam Caeli Reginam, cultum a Christi fidelibus tributam non modo sua auctoritate firmaverunt, verum etiam peculiaribus privilegiis condecorarunt.

Quoniam vero hisce luctuosissimis temporibus divina misericordia factum est, ut quo magis Christianus populus divino auxilio atque coelesti solamine indigeret, eo amplioribus clarificata sit honoribus Beatissima Virgo Maria atque ipsius cultus nova incrementa acceperit: hinc novus splendor ac recens gloria, qua beatissima filia refulsit, et in felicissimos parentes redundaret oportuit. Quare pluribus in Dioecesibus, Sede Apostolica annuente, horum Sanctorum festa solemniori pompa ac ritu celebrata sunt, ad obtinendam praecipue familiarum concordiam et tranquillitatem; immo non defuere Sacrorum Antistites, qui ejusdem ritus elevationem per universum orbem ab eadem Apostolica Sede haud semel efflagitaverint.

Haec autem omnia animo recolens Sanctissimus Dominus Noster LEO Papa XIII. quo suae praesertim devotionis erga Sanctum Joachim, cujus nomine ipse gloriatur, et quod *Praeparatio Domini* interpretatur, conspicuum exhibeat testimonium, confisus fore ut illius aucto cultu, patrocinium quoque validius persentiat Ecclesia, motu proprio mandavit, ut per praesens Decretam Sacrorum Rituum Congregationis, Festum Sancti Joachim, Dominica infra Octavam Deiparae Assumptionis occurrens, nec non Festum Sanctae Annae, cum ipso in eodem honore sociatae, diei 26 Julii affi-

xum, a ritu duplici majori ad ritum Duplicis secundae classis eleventur, ac sub tali ritu in Kalendario universae Ecclesiae deinceps inscribantur. Die 1. Augusti 1879.

Loco † Sigilli

### D. CARD. BARTOLINIUS S. R. C. Præfectus.

PLACIDUS RALLI S. R. C. Secretarius.

E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae die 2. Septembris 1879.

### N. 4861.

# Relatio de exercitiis spiritualibus in Seminario Dioecesano celebratis.

Diebus 23, 24, 25. Septembris celebrabantur in Seminario Dioecesano exercitia spiritualia pro Clero Dioecesano per Sacerdotes e Societate Jesu et quidem RR. PP. Gasparum Szczepkowski Rectorem Collegii S. J. in Starawieś et Stanislaum Załęski Profess. e Tarnopol.

Participabant in his exercitiis a Clero civitatis Tarnoviae sequentes:

1. P. T. Illmi, Rmi et A. R. Dni: Canonicus Rector Sem. Martinus Leśniak. 2. Canonicus et Camerarius Papalis Laurentius Gwiazdoń. 3. Canonicus Joannes Faferko. 4. Professor S. Theol. Andreas Leja. 5. Dr. S. Th. Alojsius Góralik. 6. Prof. gimn. Henricus Łoziński. 7. Prof. Theol. Antonius Wieroński. 8. A. R. Vicarii Cathedrales: Farnc. Lipiński. 9. Krupiński. 10. Siemiński. 11. Mika. 12. Walczyński. 13. Nikiel. 14. Praefectus Semin. A. R. Krysta. 15. P. Spiritualis A. R. Jaworski. 16. A. R. Vice-Rector Radwański. 17. A. R. Praep. Congregat. Orat: Szułczyński. 18. A. R. Sydow. 19. A. R. Radziejowski. 20. Rmus Cancellarius Consist. Walczyński.

b) e Clero dioecesano Rmi et A.R: 21. Kondelewicz Franciscus, Coop. e Radłów. 22) Górowiecki Steph. Coop. Źdżarzec. 23. Wach Antonius Coop. Radomyśl. 24. Bryndza Antonius Coop. Nagoszyn. 25. Żabecki Jacobus Coop. Grybów. 26. Kletta Fridericus Coop. Trzemeśna. 27. Fijaś Franciscus Coop. Trzciana. 28. Wróbel Joannes Coop. Myślenice. 29. Putała Joannes Coop. Mikluszowice. 30. Dańkowski Josephus Coop. e Rzezawa. 31. Mucha Andreas Coop. Żywiec. 32. Chalcarz Jacobus Coop. Siepraw. 33. Sopata Michael Coop. Wierzchosławice. 34. Maryniarczyk Mathias Coop. Wojnicz. 35. Dobrzański Antonius Coop. Tuchów. 36. Kostórkiewicz Franciscus Coop. Niepołomice. 37. Dubowski Antonius Coop. Cięcina. 38. Jarmulski Arthur Coop. Bobowa. 39. Antałkiewicz Antonius, Parochus Podegrodzie. 40. Szurmiak Franciscus Parochus e Czermin. 41. Lepiarz Casimirus Parochus e Pstrągowa. 42. Leśniak Franciscus Parochus e Zbyłtowska Góra. 43. Smoleń Michael Parochus e Wietrzychowice. 44. Migdał Josephus Parochus e Okocim. 45. Komorowski Vincentius Parochus e Kasina. 46. Krzyściak Sebastianus Parochus e Swiątniki. 47. Watulewicz Antonius Parochus e Ciężkowice. 48. Bobek Andreas Parochus e Klecza. 49. Mazurkiewicz Josephus D. S. Th. Parochus ex Olesno. 50. Michalik Josephus Parochus e Słupiec. 51. Nikliborc Stanislaus Parochus e Nockowa.

Die 26. Septembris 1879. post celebratam ultimam meditationem er infra SS. Missam ab Illmo Infulato Król Michaele cantatam, omnes supra citati Sacerdotes SS. Synaxi refecti domum rediere laudantes et benedicentes Deum, qui mirabilia hoc triduo fecit cum servis suis.

Hæc pro amoena notitia et excitatione Clero Dioecesano communicantur.

E Consistorio Episcopali, Tarnoviae die 30. Sept. 1879.

### L. 4528.

# Wiadomość o odbytych rekolekcyach u Jezuitów w Nowym Sączu.

Stósownie do uwiadomienia w Kurendzie XIX. donosimy, że na dniu 25, 26, 27. Sierpnia 1879. odprawione zostały ćwiczenia duchowne przez Wielebnego O. Iwona Czyżewskiego Towarzystwa Jezusowego dla Kapłanów Dekanatu Nowo Sandeckiego i sąsiednich. 20. Kapłanów wzieło w tych ćwiczeniach pobożnych udział, które się odbyły według zwykłego tych ćwiczeń pobożnych porzadku. "Ubolewać należy jak pisze Najprzew. Ks. Dziekan Nowosandecki i Kanonik honorowy Tarnowski, że Ojcowie Jezuici Nowo Sandeccy niemają obszerniejszych zamieszkań, bo tu mogłyby bardzo wygodnie cztery Dekanaty, to jest Nowo Sandecki, Staro Sandecki, Bobowski i Łącki corocznie odprawiać ćwiczenia duchowne.

Na ten raz Ojcowie Jezuici wyprosili sobie w budynku gimnazyalnym jednę salę i 3 klasy: pierwszą obrócili na kaplicę i przystroili ją pięknym ołtarzem, w której się odprawiała Msza ś. i odbywały się ćwiczenia, 3 zuś klasy służyły za dormitorze, dla Kapłanów ja tylko jeden miałem osobna celke, z któréj właściciel pojechał do kapiel. Kapłani miejscowi tylko dochodzili ze swoich mieszkań.

Przewielebni Ojcowie Jezuici przyjęli nas najgościnniej, troszczyli się o nas najczulej. Nowy Superior P. J. Ks. Fryderyk Koliszek doglądał każdego, aby mu w niczem niebrakowało, owszem troskliwość jego, przechodziła troskliwość ojca najlepszego, dla swych dzieci. P. T. J. Ks. Iwo Czeżowski, S. J. jako przewodniczący, wszystko obmyślał i uczynił, aby nas w Duchu świetym odrodził. uprzejmością swoją, swoją niezmordowaną pracą pozyskał wszystkich serca. - Sam Msze ś. odprawiał, miewał medytacyje, reflexye, roztrząśnienia sumień &c. słuchał z innymi Ojcami spowiedzi św. zresztą odprawił w dniu ś. komunii Mszą ś. i komunikował Rekolizantów a jeszcze po ś. komunii w dłuższej konferencyi do wytrwania w dobrem zachęcał. Mam w Bogu nadzieje, że te ćwiczenia wiele dobrego zdziałały i zdziałają, bo nawet i ci Kapłani, którzy jeszcze podobnej uczty duchowněj niekosztowali, po skończeniu ćwiczeń prawie rozczarowanemi zostali.

Ja zakończyłem te ćwiczenia, celebrując z wystawieniem Najś. Sakramentu w Monstrancyi przy assyscie uroczystą Mszę ś. i odśpiewaniem "Te Deum laudamus."

Potem ześliśmy się wszyscy do refektarza i przy zgromadzonych Ojcach Jezuitów, Jks. Józef Smetana imieniem naszem przemówił, dziękując czule Ojcom za wszystko.

W końcu i ja kilka słów dodałem, gdyż serca nasze były przepełnione wdzięcznością. Omnia ad majorem Dei Gloriam."

### Ks. Fr. Gabryelski, Dziekan.

Sprawozdanie to umieszczamy z wielką serca radością Wielebnemu Duchowieństwu, za ten udział w ś. ćwiczeniach wyrażamy Nasze Biskupie uznanie i podziękowanie, a zarazem życzymy sobie aby i nadal te święte ćwiczenia jak najliczniej były odprawiane.

> Z Biskupiego Konsystorza, w Tarnowie dnia 6. Września 1879.

### L. 4221.

## Józef Fabiańczyk szuka posady organisty.

Józef Fabiańczyk rodem ze Sopotni małej, religii rz. kat. liczący lat 26, według świadectwa wydanego przez PP. Józefa Bidzińskiego organistę kościoła katedralnego Tarnowskiego i Piotra Filusińskiego dyrektora muzyki Katedralnej w Tarnowie, w grze na organach i w śpiewie choralnym dobrze wyćwiczony, i należycie uzdolniony, poszukuje miejsca organisty w Dyecezyi Naszéj. Przemawia za nim to, że już pełnił obowiązki organisty przy kościele parafialnym w Milówce od 1. Czerwca 1877. aż do 31. Maja 1879. pilnie, gorliwie, i życie prowadził spokojne i moralne, jak to świadectwo urzędu parafialnego z dnia 7. Czerwca 1879. Biskupiemu Konsystorzowi wykazało.

Z Biskupiego Konsystorza, w Tarnowie dnia 13. Sierpnia 1879.

### L. 4862.

# Polecenie P. Wojciecha Eliasza, artysty malarza w Krakowie.

P. Wojciech Eliasz artysta malarz w Krakowie, mieszkający w ulicy Sławkowskiej pod N. 259. od plantacyj, prosi o polecenie go Szanownemu Duchowieństwu. Tenże artysta wykonywał wiele obrazów pięknych wróżnych kościołach Dyecezyi ku zadowoleniu dotyczących dusz pasterzy jak n. p. w Biskupicach, Skawinie, w Świątnikach, w opisie starożytnych miast w Sandomierskiem przychodzi o nim bardzo zaszczytna wzmianka w Tomie I. strona 83. z r. 1843. z okazyi malowanych stacyj u OO. Reformatów.

Jeżeliby tedy który z P. T. dusz Pasterzy potrzebował do swego kościoła obrazów, może się z nim porozumieć.

Z Biskupiego Konsystorza, w Tarnowie dnia 30. Września 1879.

### L. 4505.

# Wykaz wylosowanych na dniu 30. Sierpnia 1879. listów hipotecznych.

Seria A. na 100 złr. Nr. 142 247 330 340 345 739 1254 642 844 936 2033 428 249 250 394 530 773 825 943 933 3137 204 322 344 533 557 736 789 792 815 859 924 4040 423 354 744 755 845 940 5141 424 293 383 385 643 868 944 6044 408 414 376 478 508 580 806 813 822 876 7002 027 443 326 406 608 675 823 929 946 8007 034 095 096 280 293 453 480 9449 445 598 743 829 887 10017 423 237 548 648 729 793 800 11048 370 444 462 630 689 709 955 12227 296 429 462 464 769 855 942 13029 080 442 246 347 358 373 408 587 648 776 874 935 14043 418 436 542 742 779 943 15094 406 482 544 564 816 858 946 969 16074 403 445 204 207 360 422 448 462 514 593 599 746 808 990 17445 481 497 247 383 466 484 593 747 880.

Seria B. na 300 złr. Nr. 32 383 413 442 559 608 617 654 755 932 1301 377 509 621 627 672 2058 179 505 586 621 630 877 3025 289 367 409 450 457 537 4027 179 634 759 762 5132 133 191 295 459 530 703 865 899 919 6008 111 526 601 914 7169 439 887 898 947 973 8164 168 493 513 553 603 724 9132 162 208 214 503 526 596 868 874 10020 029 042 105 126 201 435 545 621 784 860.

Seria C. na 500 złr. Nr. 44 213 219 579 658 778 852 889 1096 113 181 207 273 391 520 714 773 809 2020 089 196 418 529 727 3229 305 624 717 721 887 924 4029 195 451 599 948 5021 404 712 804 857 868 873 936 6017 234 496 509 526 645 720 724 7067 101 206 280 337 435 664 8097 111 177 196 271 352 698 790 806 821 9081 232 524 477 501 605 886 908 917 10138 293 483 525 814 857.

Seria D. na 1000 złr. Nr. 128 288 520 618 880 1055 180 397 520 768 785 867 877 902 2018 030 045 061 076 379 472 506 908 912 919 3011 205 312 353 377 400 570 594 891 905 4029 276 287 336 409 552 792 827 866 930 5240 242 276 383 397 506 512 687 964 6030 120 198 340 390 563 615 642 662 759 7017 020 032 112 157 567 705 791 975 999 8047 061 062 332 598 684 752 760 9131 182 360 412 625 863 879 887 10115 127 254 580 596 708 761 11079 165 223 382 616 846 12189 308 446 474 492 781 13061 191 197 207 401 442 513 982 14193 227 359 426 480 557 633 760 968 15052 308 388 393 501 582 898 16181 234 272 340 915 920 999 17100 133 167 252 257 383 399 505 581 Seria E. na 5000 złr. Nr. 466 314 369 488 520 681.

LWÓW dni 30. Sierpnia 1879.

C. k. uprzyw. gal. akcyjny Bank hipoteczny.

### L. 1315.

# Wykaz sprawionych rzeczy i przedsięwziętych reparacyj przy kościołach i plebaniach Dekanatu Tymbarskiego.

(Ciag dalszy do Kurendy XVII. str. 140.)

Wykaz sprawionych rzeczy i uskutecznionych reparacyj przy kościele i plebanii Lima-nowskiej, oraz reparacyj we wsi funduszowej Lipowe i roli zwarej Gorzeńskówka należących do administracyi Plebana Limanowskiego.

### w Roku 1878.

Dobrowolne ofiary: Ks. Administrator Józef Pałka sprawił nową do nabożeństw żałobnych trumnę obitą manszestrem i srebrnego szychu galonami 25 złr. 50 cnt. Tenże zasłonę czarną na ołtarz z białym krzyżem 7 złr. 25 cnt. Tenże kazał zegar wieżowy wyczyścić 12 złr. PP. Rudnickie z Rzegociny sprawiły tuwalnię 30 złr. Dwa krzyże małe Chrystus Pan z porcelany, drzewo czarne politerowane, przeznaczone przed śmiercią przez ks. Jana Warpechy umieścił ks. Administrator na ołtarzu ś. Antoniego i ś. Walentego wartają 10 złr. Bractwo Różańcowe sprawiło sztandar z czerwonej materyi wełniaaej większej i dwa małe z białej 50 złr. Ks. Administrator naprawić dał okno w kościele i połowę całą zaszklić 4 złr. Józef Biedroń kościelny sprawił na ołtarz ś. Walentego dwa lichtarze z grubej blachy cynkowej 8 złr. Pan Feliks Stobnicki z Krakowa kazał pobić dach i obszalować kaplicę na cmentarzu 101 złr. 65 cnt.

Nakład ks. Jana Borowskiego: Wybielenie plebanii zewnatrz i wewnatrz, naprawa podłóg i wystawienie pieca w kuchni, kosztowało 29 złr. 60 cnt. Wprawienie okien w kuchni

6 złr. Przekładanie i mocowanie dyli w stajniach plebańskich. wyszutrowanie wozowni plebańskiej, wybudowanie chlewów przy plebanii 26 złr. Pobicie szpichrza plebańskiego 100m kopami gontów 65 złr. Wyszutrowanie, dylowanie i powała w stajni końskiej na plebanii 60 złr Pobicie stodół, wozowni i stajni końskiej na plebanii 240 kopami gontów 156 złr. Wystawienie pieca na plebanii i poprawienie podłogi w jednym pokoju 17 złr. Wymurowanie trzech kamiennych filarów do ogrodzenia, wysztachetowanie i ogrodzenie ogrodów Plebańskich 46 złr. 50 cnt. Naprawa drewutni i wielkich wrót na rzekę w plebanii 14 złr. Wycembrowanie studni plebańskiej 10 złr. Zupełne wyrestaurowanie budynku mieszkalnego na folwarku plebańskim, którego jedna część groziła upadkiem 155 złr. Pobicie tamże stodoły 84 złr. 50 cnt. Pobicie 1/2 budynku zwanego raj 25ma kopami gontów 18 złr. Pobicie budynków zwanych kasarnie od strony wschodniej 110 na kop. gontów 71 złr. 50 cut, Obrzucanie ścian tych domów, naprawa pieców, bielenie, drzwi nowe tamże 51 złr. Pokrycie dachu na wikarówce od strony kościoła 30 kopami gontów 19 złr. 50 cnt. Reparacya piwnicy przy plebanii i przepierzenie téjže 8 złr. Bielenie i naprawa pieców na Lipowem 9 złr. Oparkanienie ogrodów we dworze na Lipowem i osztachetowanie 23 złr. Podmurowanie ściany w karczmie Lipowskiej, postawienie pieca i cygana, blachy i drzwiczki do tychźe i bielenie 26 złr. 75 cnt. Pobicie dachu na Podole w Gorzeńskówce 150m kopami gontów, wrota i progi tamże 85 złr. 50 cnt. Wystawienie na nowo dachu na stodole w Gorzeńskówce przez burze dnia 13. Października zwalonego 65 złr. Oprócz tego ks. Administrator kazał wystawić piec na wikaryówce, obielić, podłoge zreparować z dobrowolnych ofiar za 13 złr. 40 cnt. Summa 1308 złr. 65 cnt.

Limanowa dnia 10. Listopada 1878.

Wykaz sprawionych rzeczy przy kościele parafialnym i plebanii w Nowem Rybin od r. 1863 do 1879.

a) Rzeczy sprawione do kościoła: 1. w roku 1863 gmina Nowe Rybie sprawiła choragiew krzyżową z adamaszku czerwonego jedwabnego za 99 zfr. 16 cnt. 2. Wojciech i Barbara Sternale z Nowego Rybia sprawili 2 portatyle za 14 złr 75 cnt. 3. w r. 1864 lichtarzy drewnianych 8 za 8 złr. dzwoneczek ofiarny i skarbonka z 2 kłoteczkami za 2 złr. 4 pulpity pod mszał na ołtarze ze 2 złr. sprawił Pleban. 4. Bracia szkaplerza św. sprawili 4 lichtarze drewniane za 4 złr. 5. wyzłocono kielich i patenę z dobrowolnych ofiar za 15 złr. 6. w r. 1866 Tomasz Bubula z Rupnowa sprawił 6 lichtarzy większych a 2 małe z blachy mosiężnej przed oktarz św. Trójcy za 20 zkr. 75 cnt. 7. Maryanna Nizieńska z Rupnowa sprawika Pana Jezusa na krzyżu pod tęczę za 15 złr. 8. Umbrakulum sprawiono za 20 złr. na co z dobrowolnych ofiar 9 złr. 88 cnt. a pleban dodał 10 złr. 12 cnt. 9. Ławek 6 pod chórem częścią z debowego a częścią z miękiego drzewa; 2 części katafalku nowego i schody na chór za 53 złr. 20 cnt. na co dał pan Maciej Zagórski 22 złr. 50 cnt. a pleban 30 złr. 70 cnt. i wikt stolarzom, 10 Lichtarzy cynowych 12 przed wielki ołtarz przelano i powiększono za 30 złr. 48 cnt; takiż krzyk, naczyńko do omywania palców na wielki ołtarz i tackę pod ampułki za 5 zlr. 65 cnt. z dobrowolnych ofiar, 11. 6 lichtarzy cynowych przed poboczny ołtarz za 32 złr. 651/2 cnt. z dobrowolnych ofar. 12. w r. 1867 Tomasz i Agnieszka Bubulowie z Rupnowa sprawili choragiew i feretron za 111 złr. 56 cnt. 13. 4 filary debowe pod chór na co Pani Julia Pieniażkowa dała dęby a pleban zapłacił robotę 10 złr. 14. Sprawiono 2 dzwony za 351 złr. ze składek. 15. w r. 1868 odmalowano i wyzłocono wielki ołtarz z dobrowolnych ofiar 219 złr. 37 cnt. a pleban dodał 40 złr. 16. Wystrojono organ i nowe miechy dano z dobrowolnych ofiar 22 złr. a pleban dodał 4 złr. 17. Ornat biały sprawił Stanisław Pytko za 15 złr. 18

Tomasz Bubula sprawił krucyfiks metalowy na ołtarz za 5 złr. 19. w r. 1869 w kościele sufit wytrynkowano, wewnatrz i zewnatrz kościół wybielono i powałe dano na co z funduszu zapasowego 185 złr. 90 cnt. a pleban dodał 4 złr. 62 cnt. 20, Odmalowano i wyzłocono ołtarz św. Trójcy z dobrowolnych ofiar za 141 złr. 49 cnt. a pleban dodał 36 złr. 21. Odmalowano i wyzłocono ambonę, chrzcielnicę i 2 krzyże na procesye z dobrowolnych ofiar za 85 złr. 29 cnt. a pleban dodał 28 złr. 22. Tomasz i Agnieszka Bubulowie z Rupnowa sprawili 4 lichtarze na ołtarz blaszane za 12 zdr. 23. w r. 1870 Odmalowano i wyzłocono odtarz Matki Boski i sprawiono nowe okna do kościoła z dobrowolnych ofiar 164 złr. 6 cnt., a pleban dodał 45 złr. 24. Pan Maciej Zagórski sprawił sukno czerwone na stopnie przed wielki ołtarz za 26 złr. 25. w r. 1871 dano posadzkę nową kamienną w kościele i zakrystyi z dobrowolnych osar za 281 złr. 50 cnt. 26. Pleban sprawił czerwony ornat za 20 złr. 27. w r. 1872 Apolonia Smolerka z Kisiclówki sprawiła obraz M. B. szkaplerznej do ołtarza za 40 złr. 28 w r. 1873 sprawiono obraz św. Mikołaja do ołtarza z dobrowolnych ofiar za 43 złr. 20 cnt. 29. w r. 1874 Michał Korba z Rupnowa sprawił 6 świec trzechfuntowych a 2 funtowe na wielki ołtarz z białego wosku ozdobione kolorowemi woskowemi kwiatami i obrazkami i taki sam Paschał ważący 10 funtów za 95 złr. 30. Pani Joanna Szyferowa sprawiła obraz Imie Jezus do ołtarza za 19 zdr. 31. sprawiono obraz M. B. Różańcowej do odtarza z dobrowolnych ofiar za 45 złr. 32. sprawiono obraz św. Antoniego do ołtarza z dobrowolnych ofiar za 16 złr. 33. w r 1875 wyzłocono kielich i patenę a lampiarz przed wielkim ołtarzem wysrebrzono z dobrowolnych ofiar za 37 złr. 88 cnt. 34. w r. 1876 trybularz i łódkę z chińskiego srebra sprawił Pleban za 24 złr. 75 cnt. 35 w r. 1877 sprawiono ornat i kapę czerwoną z zapisu Franciszka Juszczaka z Rupnowa za 120 złr. 36. Odmalowano i wyzłocono ołtarz św. Józefa, tudzież chór, organy, konfesyonały, ławki i drzwi z dobrowolnych ofiar 280 złr. 75 cnt. a pleban dodał 60 złr. 37. Pani Kawecka sprawiła figurę zmartwychwstałego P. J. za 30 złr. 38. sprawiono ornat i kapę fioletową z zapisu Franciszka Juszczaka za 60 złr. a pleban dodał 14 złr. 39. w r. 1878 Anna Paczkowna ze Starego Rybia podarowała obrus haftowany własnej roboty na wielki ołtarz wartający 8 złr.

b. Sprawione rzeczy do plebanii: 40. w r. 1853 przerobiono trupiarnie na mieszkanie dla plebana na co dały gminy 27 złr. 5 cnt. 41. w r. 1866 pleban wystawił szopę na siano, wozownie, kumorę przy spichlerzu, a stare wozownie przerobił na stajnie na co wydał 150 złr. 42. w. r. 1875 pleban przystawił stodołę i bojsko na co wydał 60 złr. 43. w r. 1876 pleban wystawił drewutnię za 40 złr. Ogółem parafianie wydali 2.711 złr. 87½ cnt. a pleban 589 złr. 19 cnt.

Nowe Rybie dnia 20. Listopada 1878.

### L. 119.

# Wykaz sprawionych rzeczy i przedsiewziętych reparacyj w kościołach i plebaniach Dekanatu Pilznieńskiego.

Spis sprawionych rzeczy do kościoła parafialnego w Straszęcinie w czasie pobytu ks. proboszcza Piątkowskiego od 22. Stycznia 1878. do Listopada 1878.

1. Za staraniem ks. proboszcza zrestaurowano zupełnie zrujnowany organ ze składek za 250 złr. 2. Pleban miejscowy odnowił chór, dał nowe schody, na co wydał z swej kieszeni 50 złr. 3. Lampiarz miedziany odnowiony i wylakierowany za 10 złr. 4. Kielich wytarty odzłocono z fundacyi Józefa Moskala za 12 złr. 5. Sprawił miejscowy pleban czerwone ubranie

dla ministrantów i komeżki dla tychże za 15 złr. 6. Sprawił pleban dzwonek i pasek do tegoż przy zakrystyl za 3 złr. 7. Liny do dzwonów sprawiono za 2 złr. 8. Sprawił miejscowy pleban nowe okno do zakrystyi, ponaprawiał drzwi do kościoła za 21 złr. 9. Sprawił tenże albę za 8 złr. 10. Odnowił pleban umbraculum za 3 złr. 11. Odnowić kazał tenże pleban pajak za 2 złr. 50 cnt. 12. Przestawiono ołtarz N. M. P. za 3 złr. 13. Za staraniem ks. proboszcza przez konkurencyą odrestaurowano mieszkanie wikarówką zwane, w którem pleban mieszka obecnie, odmalowano pokoje, piece postawiono, podłogi nowe dano, również jak i na folwarku pokoje odnowiono, oczyszczono mieszkanie dla ks. wikarego, razem za cenę 319 złr. 14. Postawił pleban miejscowy z własnych funduszów szopę na sprzęty gospodarcze za 25 złr. 15. Postawił tenże w kuchni piece, nowe blachy na kuchni za cenę 12 złr. 16. Ponaprawiano drzwi do stajen, drzwi do piwnic, poszyto słomą piwnice, na co pleban wydał z własnej kieszeni 10 złr. 17. Sporządzono zamki do kościoła i zakrystyi za 3 złr. 18. Sprawiono umywalnię nową w zakrystyi i odmalowano ją za 5 złr. 19. Sprawiono rynnę nową na zakrystyi blaszaną za 8 złr. 20. Odmalowano zakrystyą za 6 złr. 21. Kupił pleban sztukę płótna na ręczniki i obrusy na ołtarze za 14 złr. Summa 781 złr. 50 cnt.

Straszęcin 16. Listopada 1878. (Ciąg dalszy nastąpi.)

# Mutationes inter Venerabilem Clerum.

N. 4377. R. D. Josephus Zychowicz, Administrator spirit. in Głogoczów, constitutus est Cooperator expositus in Włosienica.

N. 4387. R. D. Marcellus Klimkiewicz, Coop. in Uszew, translatus est in eadem qua-

litate ad Tarnawa.

N. 4420. R. D. Casimirus Ogorzałek, Cooperator in Radomyśl, constitutus est administrator spiritualium in Łukowica.

N. 4420. R. D. Antonius Wach, Cooperator in Krościenko, translatus est in eadem qualitate ad Radomyśl.

N. 4461. R. D. Ernestus Christ, Cooperator translatus est ex Jaworsko ad Krościenko.

N. 4668. A. R. Antonius Kmietowicz, Parochus in Łukowica, institutus est pro beneficio curato in Stopnice.

N. 4722. R. D. Thomas Ciszek, applicatus est Cooperator ad Ecclesiam parochialem in Zawoja.

N. 4762. R. D. Antonius Kapturkiewicz, Administrator spirit. in Stopnice, applicatus est qua Cooper, ad Ecclesiam parochialem in Debica.

R. D. Valentius Mastelski. Cooperator in Debica, translatus est in eadem

qualitate ad Kenty.

R. D. Antonius Klimek, Cooperator in Kenty, translatus est in eadem qualitate ad Jaworsko.

# E Consistorio Episcopali, Tarnoviae, die 15. Octobris 1879.

Episcopus Tarnoviensis.

Tarnoviae 1879. Typis A. Rusinowski, Typographi ad honores Episcopalis, Impensis Consistorii.